## Amtsblatt Jemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy do Gazety Lwowskiej.

25. Februar 1865.

Nº 48.

28. Lutego 1865.

Ad Abtheilung 3 Rr. 1268. A vi | o.

(439)

Das f. f. Kriegs Ministerium hat aus dem Anlasse, daß von den für die Lieferung der Armee Fußbekleidungen bestehenden 3jäh= rigen Kontrahenten einige als unverläßlich ausgeschieben wurden, die Sicherstellung der hiedurch disponibel werdenden Lieferungs Parthie pro 1865 mittelst des allgemeinen Andotes angeordnet.

Die bezügliche ausführliche Rundmachung erscheint im Amtsblatte der Lemberger Zeitung vom 24. Februar 1865 Nr. 45 eingeschaltet und sind aus derselben die allgemeinen Lieferungsbedingnisse

zu entnehmen.

llebrigens werden die Probemuster nebst den Material-Dividenden und Konfekzions = Beschreibungen, so wie die speziell auf die Qualität des Materials und auf die Konfekzion Bezug nehmenden Vorschriften bei der Monturs = Kommission zur Einsicht bereit gehalten.

Die versiegelten Offerte, dann die Depositenscheine über die erslegten Babien sind abgesondert bis längstens 1. April 1865 12 Uhr Mittags, entweder beim Kriegs-Ministerium, oder beim Landes-Genesral-Kommando zu überreichen.

Vom f. t. Landes-General-Rommando für Galizien und die Bukowina. Lemberg am 20. Februar 1865. (2)

(450) G b i f t. (1)

Nro. 56353. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit öffentlich befannt gemacht, daß zur Hereinbringung der Ressumme per 1785 fl. öst. W. s. s. N. S. über Ansuchen des Gläubigers Jacob Mendel Schütz die öffentliche Feilbiethung der dem David Diamand gehörigen, in Lemberg gelegenen Realität sub Nro. 538 und 539 3/4 an einem einzigen Termine, b. i. am 31. März 1865 um 10 Uhr Bormittags bei diesem f. f. Landesgerichte vorgenommen werden wird.

Der Ausrufspreis ift der gerichtlich erhobene Schähungswerth per 25183 fl. 73/4 fr. ö. B., jeboch wird die fragliche Realität an diesem Termine auch unter bem Schähungswerthe veräußert werden.

Als Nadium wird die runde Summe per 1260 fl. öft. W. fests gesetzt, welche entweder im Baaren oder in Sparkassacheln oder in öffentlichen Obligazionen nach dem Kurse des Lizitazionstermines zu Fanden der Kommission zu erlegen sein wird.

Die erste Kaufpreishälfte hat der Bestbiether binnen 30 Tagen nach Rechtskraft bes den Lizitazionsakt zu Gericht annehmenden Bescheides, dagegen die zweite Sälste binnen 30 Tagen nach Rechtskraft der Zahlungsordnung zu erlegen, inzwischen aber auf der erkauften Realität sicherzustellen und mit 5% zu verzinsen.

Der Ersteher ist gehalten biejenigen hipothezirten Forderungen nach Maß des Kaufpreises zu übernehmen, deren Zahlung die Gläus biger vor dem etwa bedungenen Auffündigungstermine nicht annehs

men wollten.

Die übrigen Bedingungen fonnen entweder im Gerichtshause

ober in ber h. a. Registratur eingesehen werden.

Hievon werden die dem Wohnorte nach bekannten Gläubiger zu eigenen händen, dagegen die dem Leben und Wohnorte nach undeskannten, oder diesenigen, welche erst nach Ausstellung des Tabulars auszuges vom 29. November 1864 an die Gewähr gelangen würden, oder denen die Bescheide aus mas immer für einem Grunde nicht zusgestellt werden könnten, durch den hiezu als auch zu allen nachsolgens den Akten bereits bestellten Kurator Abv. Dr. Hosmann mit Substistuirung des herrn Adv. Dr. Rajski verständigt.

Lemberg, am 31. Jänner 1865.

## Edykt.

Nr. 56353. C. k. sąd krajowy Lwowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, iż na zaspokojenie summy resztującej 1785 zł. w. a. z p. n. na ządanie wierzyciela Jakóba Mendla Schütz odbędzie się publiczna sprzedaż realności pod Nr. 538 i 539 ¾ we Lwowie położonej, dłużnikowi Dawidowi Diamand własnej w sądzie tutejszym na jednym terminie t. j. na dniu 31. Marca 1865 o godzinie 10ej przed południem.

Cena wywołania wynosi 25183 złr. 7<sup>3</sup>/4 kr. w. a. jako sądownie wyprowadzona wartość rzeczonej realności, jednakże takowa na powyższym terminie także niżej ceny szacunkowej sprzedaną

bedzie.

Jako wadyum stanowi się okrągła suma 1260 zł. w. a., która w gotówce lub też w książeczkach galiz. kasy oszczędności i w obligacyach publicznych według kursu z dnia licytacyi do rąk komisyi złożoną być ma. Pierwszą połowę ceny kupna nabywca ma złożyć w przeciągu dni 30 po prawomocności uchwały, akt licytacyi do wiadomości sądu przyjmującej, zaś drugą połowę ceny kupna w przeciągu dni 30 po prawomocności tabelli, porządek wypłacenia wierzycieli stanowiącej, tymczasem zaś ma nabywca tę drugą połowę na kupionej realności zabezpieczyć i do złożenia 5% odsetki spłacać.

Nabywca obowiązany jest pretensyę tych wierzycieli, którzyby zapłatę przed umówionem wypowiedzeniem przyjąć niechcieli, w miarę ceny kupna przyjąć.

Resztę warunków licytacyjnych wolno wglądnąć w gmachu

sądowym lub w tutejszej registraturze.

O rozpisaniu tej licytacyi uwiadamia się wiadomych z miejsca pobytu wierzycieli do rak własnych, zaś niewiadomych z życia i pobytu wierzycieli jako też tych, którzyby dopiero po wystawieniu ekstraktu tabularnego z dnia 29. listopada 1864 na hypotekę weszli, lub którymby uchwały z jakiejkolwiek przyczyny doręczone być niemogły, do rak kuratora w osobie p. adw. dr. Hofmanna ze zastępstwem p. adw. dr. Rajskiego w tym celu jako też do następnych czynności ustanowionego.

Lwów, dnia 31. stycznia 1865.

455) Lizitazions = Ankündigung. (1)

Mro. 1012. Wegen Berpachtung ber Propinazion der Stadtsgemeinde Neu-Jaryczow auf die Zeit vom 1. Mai 1865 bis Ende Dezember 1867 wird am 16. März l. J. in Jaryczow die öffentsliche Versteigerung vom Lemberger Bezirksamte abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt 2800 fl. oft. 29.

Die Unternehmungslustigen werden aufgefordert, sich am obigen Tage mit dem 10% Babium bei der Bersteigerung einzusinden, wo ihnen die näheren Lizitazions Bedingnisse, die auch vordem beim hiesigen Bezirksamte eingesehen werden können, werden bekannt gegeben werden.

Bon ber f. f. Kreisbehörde. Lemberg, ben 17 Sehruar 1865

Lemberg, den 17. Februar 1865.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 1012. W celu wydzierzawienia propinacyi w Jaryczowie nowym na czas od 1. maja 1865 do końca roku 1867 odbędzie się dnia 16. marca b. r. w miasteczku wspomnionem publiczna licytacya.

Čena wywołania jednorocznego czynszu wynosi 2800 zł. wal.

austr.

Każdy licytujący ma przed rozpoczęciem licytacyi złożyć do rak komisyi licytacyjnej wadyum wynoszące 280 zł. w. a.

Warunki licytacyjne mogą być przejrzane w urzędzie powia-

towym lwowskim,

Od c. k. władzy obwodowej.

Lwów, dnia 17. lutego 1865.

(454) Kundmachung. (1)

Nro. 1618. Wegen Verpachtung ber, der Stadt Busk bewillige ten Gemeindezuschläge zur allgemeinen Verzehrungssteuer, und zwar von gebrannten geistigen Flussigkeiten und Wein mit 60% im Fiskals preise von 3011 fl., dann vom Bier mit 25% im Fiskalpreise von 365 fl. für die Zeit vom 1. Jänner 1865 bis Ende Dezember 1865, wird die Offertverhandlung am 6. März 1865 in den gewöhnlichen Amtssstunden bei dem Busker Bezirksamte abgehalten werden.

Pachtlustige werden eingeladen, ihre schriftlichen gehörig gesiegelten und mit dem 10% Badium versehenen Offerte am Lizitazionstermine zu überreichen. Unklar und unvollständig verfaßte oder nachträglich überreichte Offerte werden nicht berücksichtigt werden.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Złoczow, ben 21. Februar 1865.

## Obwieszczenie.

Nr. 1618. W celu wydzierzawienia przyzwolonych miastu Busk dodatków gminnych, t. j. 60% akcyzy od gorących napojów i wina z ceną fiskalną 3011 złr. i 20% akcyzy od przywozu piwa z ceną fiskalną 365 zł. w. a., na czas od 1.stycznia 1865 do ostatniego grudnia 1865, odbędzie się dnia 6. marca b. r. publiczna licytacya za pomocą ofert.

Mających chęć wydzierzawienia powyższych dochodów wzywa się, ażeby swe należycie opieczntewane, 10% ceny wywoławczej jako zakładem zaopatrzone dokładnie i wyraźnie określone oferty w oznaczonym dniu w c. k. urzędzie powiatowym w Busku złożyli. Niedokładne i niewyraźne jako też po terminie wniesione oferty nie będą

uwzględnione.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 21. lutego 1865.

(2)

Nro. 1513. Dom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemtt bekannt gemacht, daß ber am 15. März 1856 Jahl 9285 über das Bermögen der Johanna Hinkenikl eröffnete Konfurs aufgehoben wurde.

G d i f t.

Lemberg, ben 28. Jänner 1865.

1

(444)

Mr. 8618 - 3999. Bon bem f. f. Lemberger Landes: ale Sanbelegerichte wird mit diefem Ebifte befannt gemacht, daß über Unfucen ber Dorothea Taubes gegen Julius und Emerich Turczyńskie am 22. Februar 1865 Bahl 3999 ber Auftrag gur Bahlung einer Bechfelfumme von 450 fl. oft. Bahr. f. R. G. ergangen fet.

Da ber Bohnort berielben unbefannt ift, fo wird benfelben ber fr. Landes : Advotat Dr. Jablonowski mit Substituirung des herrn Landes : Advokaten Dr. Czemeryński auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Befcheid Dies fes Gerichtes jugestellt.

Lemberg, am 22. Februar 1865.

(445)

Dr. 282. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Ustrzyki dolne wird über bas gesammte wo immer befindliche bewegliche Bermögen und nach §. 73 bes faiferlichen Patentes vom 20. November 1852 auch über bas in jenen Rronlandern, in welchen bie berma: len bestehende Jurieditzionenorm Giltigfeit hat, etwa befindliche unbemegliche Bermögen der Malke Strauch, Ledermagrenhandlerin in Ustrzyki dolne, hiemit ber Ronfure eroffnet.

Wer an diese Kridamasse eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Rlage witer ben Ronfursmafferertreter Hersch Honig bei biesem f. f. Bezirtsgerichte langstene bis zum 31. Mai 1865 anjumelben, und in ber Rlage nicht nur bie Richtigfeit ber Forberung, sondern auch das Recht, kraft bessen er in diese oder jene Klasse ge= fest zu werden verlangt, zu erweifen, mibrigens nach Berlauf bes erstbestimmten Tages Riemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis tahin nicht angemeltet hatten, in Ruchficht des gesammten gur Ronfuremaffe gehörigen Bermögene ohne Ausnahme auch bann abgemiesen fein follen, wenn ihnen wirflich ein Rompensagiones recht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut von ber Daffe gu fordern hatten, ober menn ihre Forderungen auf ein Gut fichergestellt wären, so zwar, daß folde Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Maffe schuldig fein follten, tie Schuld ungehindert bes Rompenfagiones, Eigenthumes oder Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten nerden wurden.

Bur Bahl eines tefinitiven Bermögensverwalters und Kreditorenausschusses mirb die Tagfahrt auf ben 22. Juni 1865 anberaumt.

Ustrzyki dolne, ben 21. Februar 1865.

(446)

Dr. 2148. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird gur öffentlichen Wiffenschaft gebracht, daß über bas gefammte Bermögen bes Samborer Sandelsmannes Osias Dreifach ber Ronfure der Gläubiger hiemit eröffnet werde; zugleich wird Allen, welche eine Forderung gegen ben Berichulbeten haben, hiemit aufgetragen, daß fie ihre auf mas immer für Recht fich grundenben Unfpruche bis letten Upril 1865 hiergerichts unter Strenge bes S. 84 ber G. D. anmelten follen.

Zum einstweiligen Vermögensverwalter wird Eisig Bergner, jum Bertreter der Rribamaffe aber ber herr Landesadvofat Dr. Wotosiański mit Substituirung bee frn. Landesadvokaten Dr. Pawliński

Bur Bahl bes ftabilen Kribamasseverwaltere und bes Gläubigerausschusses, so wie zum Bersuche eines Bergleiches wird die Tagfahrt auf den 5. Mai 1865 um 4 Uhr Rachmittage festgefest.

Deffen die Interessenten mittelft dieses Gbiktes und burch Bei-

tungeblatter verständigt werben.

Aus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, den 21. Februar 1865.

E dykt. (440)

Nr. 1676. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszem, że na prośbe p. p. Lubina i Franciszka Niezabitowskich Józefow. Pruszyńskiemu poleconem zostało, aby prenotacye sum 8163 złp, 15 gr. i 2160 złp. na Zameczku i Woli-Wysockiej dom. 83. pagi 204. n. 25. & 26. on. & pag. 207. n. 24. & 25. on. uskutecznione. do 1. 12908-1789 i 13253-1789 w przeciągu 3 dni usprawiedliwił, gdyż inaczej zmazane zostaną.

Gdy miejsce pobytu Józefa Pruszyńskiego jest niewiadome, ustanawia się dlań kuratora w osobie p. adw. dr. Roińskiego, któ-

remu wyżrzeczona uchwała doręczona została.

Lwów, dnia 4. lutego 1865.

(443)Kundmachung.

Dr. 6941. Um eine genaue Influenz ber Postsendungen zwiichen ber Rreisstadt Zaleszczyki und bem Bezirksorte Hussiatyn zu erzielen, wird die tägliche Mallepost zwischen Kopeczynce und Hussiatyn, vom 1. März angefangen, von Kopeczyńce um 7 Uhr 40 M-nuten Früh (30 Minuten nach Ankunft der Mallepost aus Czernoi-witz; in Berspätungefällen um 8 Uhr 30 Minuten Früh) abgeben,in Hussiatyn um 10 Uhr 25 Minuten eintreffen, von ba um 2 Uhr Nachmittag zuruckfehren und in Kopeczyńce um 4 Uhr 45 Minuten Nachmittag ankommen.

Bas mit ber Bemerfung jur allgemeinen Renntniß gebracht wird, daß in Folge deffen auch die Fahrpost aus Russigich = Hussiatyn

Montag und Freitag, in Defterreichisch-Hussiatyn um 1 Uhr 20 Dinuten Nachmittags anzukommen haben wird.

Bon ber f. f. galig. Poft = Diretzion. Lemberg, am 18. Februar 1865.

Rundmachung. (442)(3)

Mr. 2028. Um 15. Marg 1865 um 9 Uhr Bormittage merden von ber gefertigten Boftdiretzion mehrere Wagen und Dagenbestandtheile im Versteigerungswege veräußert werden.

Rauflustige werden hiermit eingeladen, sich am obigen Tage im Sofe des hierortigen Postgebäudes einzufinden, und es haben dieselben

ein Vadium von 50 fl. zu erlegen.

Bon der f. f. gal. Postdirekzion.

Lemberg, am 18. Februar 1865.

Mr. 11481. Bom f. f. Przemyśler Kreis: als Handelsgerichte wird hiemit bekannt gegeben, tag die mit dem Beschluße vom 14. Dezember 1862 3. 11524 gegen die Handelsleute David Reichmann und Moses Steinreich aus Dukla eingeleitete Bergleichsverhandlung durch ben vor bem f. f. Dotar Witkiewicz am 28. Janner 1864 geschlofsenen und gerichtlich bestätigten Bergleich beendet, und die Ginstellung der Berechtigung des David Reichmann und Moses Steinreich zur freien Berwaltung ihres Vermögens aufgehoben murde.

Przemysl, den 29. Dezember 1864.

Konkure-Kundmachung. (436)

Mr. 5669. Bu befegen:

Die Magazineverwaltereftelle bei bem Sauptzollamte Iter Rlaffe jugleich Finang Bezirfe Raffe in Lemberg in ber X. Dintenflaffe mit bem Gehalte jahrlicher 945 fl., freier Wohnung oder Quartiergeld und gegen Raugionsleiftung.

Gesuche find inebesondere unter Nachweisung ber Sprachfenntniffe und der mit gutem Erfolge abgelegten Brufung aus ber Baarenfunde und dem Bollverfahren binnen brei Bochen bei der f.

f. Finang-Begirks-Direktion in Lemberg einzubringen.

Geeignete disponible Beamte werden vorzugeweise beruchich. tiget.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direkzion. Lemberg, am 15. Februar 1865.

(437)E dykt.

Nr. 2061. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wzywa edyktem posiadacza wekslu zagubionego a następnie opiewającego: Bolszowce ten 15. Februar 1864 pr. 100 fl. öft. 2B. Am 15. Februar 1865 gablen sie gegen diefen Primamechiel an die Ordre meiner Gigenen Die Cumme von Gulden Sundert oft. B., den Berth erhalten, und stellen es auf Rechnung ohne Bericht. Herr Kazimierz Czechowicz zahlbar in Stanislau. Dawid Goldschlag, angenommen Kazimierz Czechowicz, aby ten weksel w przeciągu 45 dni od trzeciego umieszczenia tego edyktu w Gazecie Lwowskiej tutejszemu sądowi tem pewniej przedłożył, gdyż inaczej takowy za nieobowiązujący uznany zostanie.

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 8. lutego 1865.

(404) II. Ginberufunge-Gbift.

Mro. 6369. Wolf Frankel aus Lemberg, melder fich unbefugt außer den österreichischen Staaten aufhalt und der ersten Aufforderung jur Rudfehr nicht Folge geleistet hat, wird hiemit jum zweiten Male aufgefordert, binnen einem Jahre von der Ginschaltung diefes Ediftes in ber Landeszeitung zurudzutehren und feine Ruckfehr erweisen, widriges gegen ihn bas Berfahren wegen unbefugter Muemanberung nach bem a. h. Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet merden mußte.

Won ter f. t. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 6. Februar 1865.

II. Edykt powolujący.

Nr. 6369. Wzywa się powtórnie Wolfa Frankla ze Lwowa, nieprawnie za granica przebywającego, a który pierwszemu wezwaniu do powrotu zadość nieuczynił, ażeby w przeciągu roka od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej do kraju powrócił i swój powrót udowodnił, inaczej ulegnie postępowaniu za wychodźtwo według ces. patentu z dnia 24. marca 1832. Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 6. lutego 1865.

Die Riederlage der Erzeugniffe der f. f. privil. brif ber Ed. Oberleithners Sohne aus Schönberg in Mabren befindet fich fortwährend und allein in der Beigmaarenhandlung bes G. Sopuch "zur schönen Polin" in Lemberg, Stadt, Salitscher Gaffe Mr. 242.

Auswärtige Aufträge werden schnellstens besorgt. (2352-11-24)

Agoulys Mina